# DZIENNIK RZĄDOWY

# **WOLNEGO MIASTA KRAKOWA**

I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 20 Czerwca 1846 r.

Ner 3621.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl rozporządzenia Rady Administracyjnej Cywilnej z dnia 8 b. m. i r. Ner 2646 odbędzie się w Biórach Wydziału publiczna in plus licytacya przez sekretne deklaracye na ręce Przewodniczącego w Wydziałe do dnia 2 Lipca r. b. do godziny 1 z południa według wzoru poniżej przy niniejszem ogłoszeniu w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, składać się winne, na sprzedaż materyałów przy moście pływającym Podgórskim do użytku niezdatnych. Cena do licytacyi effektów na sprzedaż wystawionych oddzielnym wykazem objętych w kwocie Złp. 178 gr. 25 naznacza się. Na vadium każdy z pretendentów złoży w Kassic Głównej kwotę Złp. 20 i złożenie to na wierzchu opieczętowanej deklaracyi poświadczone miec będzie. Po zatwierdzeniu deklaracyi plus offerenta przez Radę

Administracyjną Cywilną tenże wezwany zostanie, aby kwotę zaofiarowaną w Kassie Głównej złożył, a gdy kwit z opłacenia takowej w Wydziale zaprodukuje, effekta wykazem objęte wydane mu będą. Wykaz rzeczony w Wydziale przejrzanym być może.

Wzór do Deklaracyi.

W skutek obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 17 Czerwca 1846 roku Ner 3621 względem odbywać się mającej licytacyi na sprzedaż materyałów starych do użycia przy moście pływającym Podgórskim niezdatnych, wykazem przez Radę Administracyjną Cywilną w dniu 8 Czerwca 1846 roku Ner 2646 zatwierdzonym, a przez podpisanego odczytanym objętych, składam niniejszą deklaracyą, iż za takowe kwotę (tu wyrazie literami kwotę zafiarowaną) ofiaruję. Valium w kwocie Złp. 30 w Kassie Głównej złożyłem jak przekonywa poświadczenie jej na wierzchu tej deklaracyi (zamieście datę, podpis i miejsce zamieszkania).

Kraków dnia 17 Czerwca 1846 roku.

Przewodniczący w Wydziale K. Hoszowski. Referendarz L. Wolff.

Ner 2159.

### OBWIESZCZENIE.

# WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W RADZIE ADMINISTRACYJNEJ CYWILNEJ

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na mocy upoważnienia Rady Administracyjnéj z dnia 3 b. m. i r. Ner 2332 podaje do publicznéj wiadomości, iż w dniu 26 b. m. i r.

do godziny 1 z południa w Biórach Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu odbywać się będzie in płus licytacya przcz sekretne deklaracye na sprzedaż drzewa w lesie rządowym w obrębie Podłęże na powierzchni morgów 49 prętów 227, z powodu przeprowadzenia drogi pod kolej żelazną wyciętego, od ceny Złp. 5601 gr. 3 poczynając. Ktokolwiek zatém jest w chęci nabycia tej partyi drzewa, winien jest w dniu wymienionym złożyć deklaracyą wedle formy poniżej wskazanej, a niemniej złożyć w Kassie Głównej vadium do tej licytacyi w kwocie Złpol. 600 oznaczone. Warunki tej licytacyi mieszczące zarazem potrzebne objaśnienia co do partyi drzewa na sprzedaż wystawionego, każdego czasu w Biórach Wydziału w godzinach Biórowych przejrzanemi być będą mogły; procz tego Nadleśniczy Rządowy chęć kupna mającym, na gruncie takowe drzewo wskazać jest w obowiązku.

Wzór do Deklaracyi. Deklaracya

Mocą której podpisany przejrzawszy i zrozumiawszy warunki licytacyi sprzedaży drzewa w lesie rządowym w obrębie Podłęże na powierzchni morgów 49 prętów 227 z powodu przeprowadzenia drogi pod koléj żelazną wyciętego, obowięzuje się za takowe drzewo kwotę 41p. (tu wypisać liczbami i literami) zapłacić; vadium w kwocie Z1p. 600 w Kassie Głównej na dotrzymanie warunków licytacyi złożył jak poświadczenie na wierzchu deklaracyi zamieszczone przekonywa. (wypisać datę, nazwisko, imię i miejsce zamieszkania).

Kraków dnia 12 Czerwca 1846 roku.

Przewodniczący w Wydziale Maiewski.
p. o. Sekretarza S. Popielecki.

Ner 3206.

#### OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ BOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W RADZIE ADMINISTRACYJNEJ CYWILNEJ

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż na mocy upoważnienia Rady Administracyjnej Cywilnej z dnia 8 b. m. i r. Ner 2564 w Biorach Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu w dniu 26 b. m. do godziny 1 z południa odbywać sie będzie publiczna licytacya na sprzedaż około 770 centnarów hałunu wagi berlińskiej przez sekretne deklaracye z dowolném oznaczeniem ceny za jeden centnar tějže wagi, które to deklaracye wedle formy poniżej wskazanej spisane na ręce Przewodniczacego w Wydziałe Dochodów Publicznych i Skarbu składanemi być mają. Ktokolwiek zatem jest w chęci nabycia rzeczonej partyi hałuny, winien w dniu wymienionym złożyć opieczętowaną deklaracyą. która obejmować ma poświadczenie Kassy Głównej, iż w takowej złożonem zostało vadium w kwocie ZIp. 2,000. Warunki tej sprzedaży każdego czasu w Biorach Wydziału przejrzane być mogą: główniejsze zaś są, że utrzymujący się przy licytacyi w dni czternaście należytość przypadającą w Kassie Głównej uiści, a po otrzymaniu assygnacyi z Wydziału po odbiór hałunu do huty w Jaworzniu uda się.

Wzór do Deklaracyi.

## Deklaracya

Mocą któréj ja podpisany na zasadzie warunków licytacyi w Wydziale przejrzanych, zrozumianych i przyjętych deklaruję niniejszym zakupić około 770 centnarów hałunu wagi berlińskiej po cenie Złpol.

(tu wypisać cenę liczbami i literami) za każdy centnar i na pewność tej deklaracyi vadium w kwocie Zdpol. 2,000 w Kassie Głównej jak poświadczenie na wierzchu deklaracyi przekonywa, zdożydem (wypisać datę, podpis właszoręczny i miejsce zamieszkania).

Kraków dnia 12 Czerwca 1846 roku.

Przewodniczący w Wydziale Maiewski.

p. o. Sekretarza S. Popielecki.

Ner 274.

#### INTENDENT

zaopatrzenia potrzeb wojskowych.

Rada Administracyjna Cywilna powziąwszy wiadomość, że oprócz dostaw potrzeb dla Wojsk Trzech Najjaśniejszych Opickuńczych Dworów w kraju tutejszym konsystujących na drodze właściwej przez Ekonomią Miasta Krakowa lub magazyny rządowe czynionych, znajduje się w rękach osób prywatnych wiele dowodów wydawanych wprost przez Wojsko bez wiedzy Administracyi Uchwałą z dnia 5 Czerwca r. b. Ner 2596 D. G. I. postanowiła sprawdzie i obliczyć takowe, dla tego Intendent zaopatrzenia potrzeb wojskowych wzywa wszystkich podobne dowody posiadających, aby takowe wraz z ich konsygnacyą w dwóch exemplarzach obejmujących zarazem obliczenie pretensyj w Biórze Intendentury w Krakowie w Domu Władz Rządowych przy kościele Śgo Piotra będącem, w ciągu dni 30 od dziś dnia rachując, złożyli.

Kraków dnia 12 Czerwca 1846 roku.

(2 r.)

KOPFF.

Ner 275 D. 1.

#### INTENDENT

zaopatrzenia potrzeb wojskowych.

Z powodu zachodzącej potrzeby dostarczania artykułów i preparatów aptekarskich do Apteki Lazaretu Wojskowego w Krakowie przy Wesołej, podaje się do powszechnej wiadomości, iż w dniu 1 Lipca do godziny 12 z rana w Biórach Intendentury zaopatrzenia potrzeb Wojskowych odbywać się będzie licytacya przez sekretne deklaracye na przedsiębiorstwo powyższej dostawy. Wykaz przybliżony artykułów w miarę potrzeby i w razie wezwania, do Apteki lazaretowej dostarczać się mających, tudzież warunki dostawy znajdują się w Intendenturze i te każdego czasu przejrzane być mogą. Chęć licytowania mający, winien jest podać w powyższym terminie deklaracyą według wzoru niżej zamieszczonego, obejmującą stopę procentu na rzecz Skarbu odstąpionego od należytości na podstawie obowięzującej taxy lekarstw wyrachowanej, i złożyć w Kassie Głównej vadium w ilości złp. 150, która toż złożenie na wierzchu deklaracyi poświadczy.

Wzór Deklaracyi.

Stósownie do ogłoszenia Intendentury zaopatrzenia potrzeb wojskowych z dnia 17 Czerwca r. b. Ner 275 składam niniejszą deklaracyą, iż przedsiębiorstwa dostawy artykułów i preparatów aptekarskich do Apteki Lazaretu Wojskowego w Krakowie przy Wesołej podejmuję się, odstępując na korzyść Skarbu od taxy obowiązującej lekarstw procent (tu wypisać literami ilość odstąpionego procentu) i dostawę takową podłog warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych uskuteczniać obowięzuję się. Na pewność tej dostawy złożyłem

vadium w kwocie 150 złp. jak poświadczenie Kassy Głównéj dowodzi (tu następuje data, imie, nazwisko i miejsce zamieszkania deklatanta). Na wierzchu zamieści (Deklaracya na Przedsiębiorstwo dostawy Artykułów Aptekarskich do Lazaretu Wojskowego).

Kraków dnia 17 Czerwca 1846 r.

KOPFF.

Ner 282 D. I.

#### INTENDENT

zaopatrzenia potrzeb wojskowych.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż w Biorze Intendentury zaopatrzenia potrzeb Wojskowych odbywać się będzie w dniu 1 Lipca
r. b. do godziny 12 z rana licytacya przez sekretne deklaracye na
przedsiębiorstwo prania prześcieradeł, poszew i sienników w koszarach
wojskowych w Krakowie przez pół roku poczynając od 15 Lipca r.
b. Zapłata stanowi się od sztuki w stosunku: trzy grosze od prześcieradła lub siennika, a dwa grosze od poszwy z poduszki pod głowę.
Odstępujący najwyższy procent od należytości za pranie przypadający
na podstawie cen powyższych wyrachowanej, ctrzyma przedsiębiorstwo
rzeczone. Chęć licytowania mający winien jest złożyć w dniu wyżej
oznaczonym deklaracya podług wzoru niżej zamieszczonego, obejmującą na wierzchu poświadczenie Kassy Głównej, iż vadium w kwocie Złp. 200 złożonem zostało; bliższe warunki przedsiębiorstwa tego
znajdują się w Biórze Intendentury.

Wzór Deklaracyi.

Mocą której podejmuję się stosownie do ogłoszenia Intendentury zaopatrze-

nia potrzeb wojskowych z dnia 16 Czerwca r. b. Nro 282 przedsiębiorstwa prania prześcieradeł, sienników i poszew z poduszek do koszar wojskowych w Krakowie po cenach temże ogłoszeniem objętych i według warunków przezemnie odczytanych i dobrze zrozumianych, odstępując od należytości według cen tych przypadających procent (tu wypisać literami wysokość odstąpionego procentu na każdych sto złotych), na pewność tej deklaracyi złożyłem vadiam w kwocie Złp. 200 jak poświadczenie Kassy Głównej na wierzchu deklaracyi przekonywa (tu wypisać datę, podpis własnoręczny i miejsce zamieszkania).

Kraków dnia 16 Czerwca 1846 roku.

KOPFF.

Ner 5083.

#### TRYBUNAL

Wolneg Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na skutek wniesionego żądania przez Józefę Nowakowską o przyznanie jej spadku po niegdy Wojciechu Nowakowskim ojcu proszącej, pozostałego, z połowy kramu bogatym zwanego pod Liczbą 43 położenego, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie artykułu 12 Ust. hip. z r. 1844 wzywa wszystkich prawa do powyższego spadku mieć mogących, aby się z takowemi w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili, w przeciwnym bowiem razie spadek w mowie będący obecnie zgłaszającej się Jozefie Nowakowskiej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 2 Września 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący J. Czernicki. Sekretarz Lasocki.